## N<sup>ro.</sup> 266.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Montag, den 7. November 1831.

Ungefommene Fremde vom 3. November 1831.

fr. Malthefer-Ritter v. Miastowsti aus Baranomo, fr. Gutebef. v. Sar= fem aus Gorgon, Frau Gutebef. v. Krafica aus Malczewo, Frau Gutebef. von Bintoweta aus Smufgewo, I. in Do. 251 Breslauerftrage; Frau Gutebef, von Dbiegiereffa aus Rueto, Gr. Gutebef. Brodnicki aus Bilfomo, I. in Do. 243 Breslauerftrage; fr. Gutebef. Lafomidi aus Dabrowta, fr. Gutebef. Arzugano= wefi aus Glupia, Sr. Gutebef. Potodi aus Murzynowo, I. in No. 391 Gerberfrage; Fran Gutebef, v. Gajewefa aus Bollftein, I. in Do. 395 Gerberftr.; Br. Probit Rulegewicz aus Dziefanowo, I. in Do. 384 Gerberftrage; Br. Pachter Ru= romefi que Runowo, I, in Do. 168 Bafferfrage; fr. Dber-Uppell.=Ger.=Gefret. Rromren aus Schneibemubl, Sr. Referendar Bioledi aus Ralifd, Gr. Referendar Stefemeffi aus Roronomo, I. in Do. 165 Wilhelmeffrage; Br. Steuerrath v. Loga aus Ruchocinet, I. in Do. 216 Jefuiterffrage; Sr. Raufin. Marcufe aus Schwerin a. b. B., I. in Do. 124 Ct. Abalbert; Sr. Raufm. Schiff aus Rurnit, Br. Dber-Controlleur Abamefi aus Brefchen, I. in Do. 20 St. Abalbert; Br. Decan Declewefi aus Lubafg, I. in No. 95 St. Abalbert; Br. Gutebef. Licht aus Kapiel, 1. in No. 26 Ballifchei; Gr. Raufm. Nicol aus Landsberg a. b. 2B., I. in No. 384 Gerberftraße.

Subhastationspatent. Das in der Stadt Wronke unter No. 176 belezgene, dem Carl Friedrich Gallert gehörige massive Haus nehst Stallung, welsches auf 929 Athl. 10 sgr. taxirt worzben ift, soll auf Antrag eines Realglau, bigers dffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Patent subhastacyjny. Nieruchomość w mieście Wronkach pod Nro. 176 położona, Karola Frydryka Gallerta własna, z domu murowanego wraz z stayniami składaiąca się, na 929 tal. 10 sgr. otaxowana, ma być na wniosek iednego realnego wierzyciela publicznie naywięcey daiąHierzu haben wir einen Termin auf ben 13. Dezember c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts = Rath Haußleutner in unserm Gerichtsschlosse anberaumt, zu welchem wir Kauflustige mit dem Bemerken vorladen, daß der Zuschlag erfolgen soll, sobald nicht gesetzliche Hindernisse es verbieten.

Die Taxe und Kaufbedingungen fonnen in der Registratur eingesehen werden. Posen den 30. August 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftationspatent. Das in ber Stadt Rogasen auf der Kirchgasse unter No. 24 belegene, den Schuhmascher Zwadzinskischen Cheleuten zugehörige, gerichtlich auf 70 Reichsthaler gewürdigte Grundstück soll auf den Antrag eines Gläubigers öffentlich an den Meistsbietenden verkauft werden.

Wir haben zu diesem Behuse einen Termin auf den 17. Februar 1832 vor dem Landgerichts = Affessor v. Beper Bormittags 10 Uhr in unserm Instrucstionszimmer anberaumt und laden zu demselben Kauslustige mit dem Bemerken ein, daß die Taxe in unserer Registratur eingesehen werden kann und daß die Bestingungen im Termine werden bekannt gemacht werden.

Der Zuschlag wird erfolgen, sobald keine gesetzliche Hinderniffe im Wege stehen.

Pofen ben 26. September 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

cemu sprzedana, w którym celu termin na dzień 13. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Hausleutner w naszym zamku sądowym wyznaczonym został, na który ochotę kupna maiących z tém nadmieniemiem wżywamy, iż przybicie nastąpi, skoro prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa i kondycye kupna mogą być w naszéy registraturze przeyrzane.

Poznań dnia 30. Sierpnia 1831. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Posiadłość małżonków Zwadzinskich, w Rogoźnie pod Nrem. 24. na ulicy kościelnéy położona, która sądownie na 70 talarów otaxowańą została, na wniosek wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma.

Wyznaczyliśmy w tym celu termin licytacyjny na dzień 17. Lutego 1832 o godzinie 10. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Beyer w izbie naszéy instrukcyjnéy, na który chęć kupna maiących z tém nadmieniemiem zapozywamy, iż taka w Rejestraturze naszéy przeyrzaną bydź może, i że warunki w terminie ogłoszone będą.

Przybicie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny nie będą na przeszkodzie.

Poznań d. 26. Września 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Qdittalcitation. Ueber ben Nach= lag der zu Posen verstorbenen Marianna und Johann Leciejewiczschen Eheleute ist ber erbschaftliche Liquidationsprozeß er= bffnet worden.

Ge merben baher alle biejenigen, melde an ben gebachten Rachlaß Unfpruche au haben vermeinen , hierdurch aufgeforbert, folde entweder perfoulich oder burch einen gefehlich gulafigen Bevoll= machtigten in bem, auf ben 17. De= gember b. J. fruh um 10 Uhr vor bem Landgerichte-Rath v. Aurnatowefi in un= ferm Infruftionszimmer anberaumten Termine anzumelden und haben im Falle ibres Ausbleibens zu gewärtigen, baß fie aller ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig erklart und an dasjenige werden verwiesen werben, mas nach Befriedi= gung ber fich melbenden Glaubiger von ber Maffe etwa noch übrig bleiben mochte.

Denjenigen Gläubigern, welchen es an Vekanntschaft hieselbst fehlt, werden die Justiz = Commissarien Mittelstädt, Hoper, Brachvogel und v. Lukaszewicz zu Sachwaltern in Borschlag gebracht.

Pofen ben 2. September 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht. Zapozew edyktany. Nad pozostałością zmarłych w Poznaniu Maryanny i Jana małżonków Leciejewiczów proces sukcessyino-likwidacyjny otworzonym został.

Wzywamy wiec wszystkich, którzy by do téy pozostałości pretensye rościć mogli, aby takowe w terminie na dzień 17. Grudniar. b. zrana o godzinie 10. przed konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Ur. Kurnatowskim w izbie naszéy instrukcyjnéy wyznaczonym osobiście lub przez pełnomocnika podług prawa do tego upoważnionego zameldowali, gdyż w razie nie stawienia się, spodziewać się mogą, że prawa pierwszeństwa pozbawieni i do tego oddalanemi zostaną, co po zaspokoieniu melduiących się wierzycieli z massy pozosta. nie. Wierzycielom, którym na znaiomości tu zbywa przedstawiają się na pełnomocników konsyliarze sprawiedliwości Ur. Mittelstaedt, Hoyer, Brachvogel i Łukaszewicz.

Poznań dnia 2. Września 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ediktalcitation. Nachbem über ben Nachlaß ber zu Promno bei Pudewiß am 2. November 1827 verstorbenen Kriegeräthin henriette Friederife Schops geb. Muzelius ber erbschaftliche Liquida=

Zapozew edyktalny. Po otworzeniu sukcessyino - likwielacyinego procesu nad pozostałością zmarłey w Promnie pod Pobiedziskami dnia 2. Listop, 1827. Krigsratowey Henrietty tions = Prozeß eröffnet und die Zeit der Eröffnung dieses Prozesses auf die Mitztagöslunde des 11. November 1830 festzgescht worden ift, haben wir zur Liquizdation der Forderungen an den Nachlaß der genannten Henriette Friederike Schops einen Termin auf den 29. Nopems der c. Bornittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts = Rath Mandel in unserm Instruktions Zimmer anberaumt.

Bu biefem Termine laben wir bier= burch alle unbefannten Glaubiger ber Gen= riette Friederife Schops gur Unmelbung und Bescheinigung ihrer Unspruche unter ber Bermarnung vor, bag bie Ausblei= benden aller ihrer etwanigen Borrechte für verluftig werben erflart und an bad= jenige verwiesen werben, was nach Be= friedigung ber fich melbenden Glaubiger von der Maffe noch übrig bleiben mochte. Denjenigen Glaubigern, welche zu ent= fernt wohnen, ober die am personlichen Ericheinen verhindert werben, und benen ce an Bekanntschaft bier fehlt, bringen wir als Sachwalter Die Juftig-Commiffas rien, Landgerichte-Rath v. Gizucki, Jufig= Commiffarien Guberian und Mittelftabt, Landgerichte-Rathe Bon und Spieß, Juftig-Commiffarins v. Lukafiewicz, in Borschlag, an beren einen fie fich wenden und benfelben mit Information und Boll= macht verfeben tonnen.

Pofen den 22. Mai 1831. Konigl. Preuß. Landgericht. Fryderyki Schoeps z domu Muzelius i po oznaczeniu czasu otworzenia tego processu na południową godzinę dnia 11. Listopada 1830., wyznaczyliśmy termin do likwidowania pretensyi do pozostałości rzeczonéy krigstatowey na dzień 29. Listopada 1. b. zrana o godzinie 10. przed Sędzią Ziemiańskim Mandel w izbie naszey instrukcyjnéy.

Do terminu tego wszystkich nieznaiomych wierzycieli Henrietty Fryderyki Schoeps celem likwidowania i udowodnienia swych pretensyi, pod tém zagrożeniem ninieyszém zapozywamy, iż w razie niestawienia się wszelkich swych praw pierwszeństwa pozbawieni i do tego odesłani będą, co po zaspokojeniu meldujących się wierzycieli w massie pozostanie. Wierzycielom mieszkaiącym zbyt odlegle lub dla innych przeszkód stawić się nie mogącym i którym na znaiomości w mieyscu tuteyszem zbywa, proponuią się iako mandataryusze Kommissarze sprawiedliwości Giżycki II., Guderyan, Mittelstaedt, Boy Spiess i Łukaszewicz, z których iednego w informacya i pełnomocnictwo opatrzyć mogą.

Poznań dnia 22. Maia 1831.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boikralvorladung. Ueber ben Nachlaß bes zu Schwerin a. b. W. versstorbenen Burgers und Bäckermeisters Shristian Friedrich Schmidt ist auf den Antrag der Erben der erbschaftliche Lisquidations = Prozeß erdsfnet und ein Termin zur Anmeldung und Nachweisung der Ansprüche der Gläubiger auf den 25. November c. vor dem Herrn Ussessor Heym im hiesigen Gerichtslofale angesetzt worden.

Es werden daber alle unbekannte Gläubiger hierdurch vorgeladen, ihre Forderungen spätestens in dem obigen Termine entweder in Person oder durch gehörig legitimirte Bevollmächtigte, wozu die hiesigen Justiz=Commissarien Hunte, Wolny, Mallow und Rostel vorgeschlagen werden, anzuzeigen und nachzuweissen.

Bei unterlaffener Anmelbung ihrer Ansprüche haben sie zu gewärtigen, daß sie aller ihrer Borrechte verlustig erklärt und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden.

Meserit ben 28. Juni 1831. Ronigl, Preuf. Landgericht.

And Legisti test trotogs

Zapozew edyktalny. Nad pozostałościa zmarłego w Skwierzynie obywatela i piekarza Krystyana Fryderyka Schmidt zostało na wniosek spadkobierców iego, postępowanie spadkowe otworzone i termin do podania i udowodnienia pretensyi wierzycieli na dzień 25. Listopada r. b. o godzinie 9. zrana przed Assessorem Heym tu w izbie sądowéy wyznaczony.

Zapozywaią się przeto ninieyszém wszyscy niewiadomi wierzyciele, aby pretensye swoie naypóźniey w powyższym terminie osobiścielub przez należycie legitymowanych pełnomocników, na których im tuteysi kommissarze sprawiedliwości Huenke, Wolny, Mallow i Roestel przedstawiaią się, podali i dowody na nie złożyli.

W razie albowiem za niedbanego podania pretensyi swoich czeka ich, iż za utracaiących prawo pierwszeństwa ogłoszeni i z pretensyami swemi tylko do tego odesłani zostaną, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych się wierzycieli, ieszczel z massy pozostać mogło.

Międzyrzecz d. 28. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

abiniza Prair Excensional och

Subhaftationsparent. Das in bem Dorfe Krzyzowka, Gnesener Kreisses, Domainen-Units Skorzencin, unter Mo. 10 belegene, ben Dominik Osinskisschen Erben zugehörige Grundstück, welsches nach der gerichtlichen Taxe auf 44 Mthl. gewürdigt worden ist, soll auf den Untrag der Königlichen Regierung zu Bromberg öffentlich an den Meistbietensben verkauft werden.

Ju bem Zwecke haben wir einen Bietungs-Termin auf ben 17. December c. vor bem Herrn Landgerichtsrath Jekel Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, zu welchem Kauflustige vorgeladen werden.

Die Taxe und Bedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden. Gnesen ben 10. Oktober 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Posiadłość w wsi Krzyżowce, powiecie Gnieźninskim, ekonomii Skorzęcinskiey, pod No. 10. położona, do sukcessorów Dominika Osinskiego należącz, która podług taxy sądownie sporządzonéy, na 44 tal. iest oceniona, na wniosek Król Regencyi w Bydgoszczy publicznie naywięcey daiącemu sprzedana być ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 17. Grudnia r. b. przed W. Sędzią Ziemiańskim Jekel zrana o godzinie 9. w mieyscu, na który zdolność kupienia mających zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Gniezno d. 10. Października 1831. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Zekanntmachung. Der Handelsmann Abraham Licht aus Gnesen und seine Braut, Rebekka geb. Ihig Meyer Straßner aus Gnesen, haben vor Einschreitung in die She, mittelst gerichtli, chen Shekontrakts vom 2. August 1831, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen.

Gnefen den 6. September 1831. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Starozakonny Abraham Licht handlerz z Gniezna i iego narzeczona starozakonna Rebekka z Strasnerów tu z Gniezna, wyłączyli przez układ przedślubny pod dniem 2. Sierpnia 1831. sądownie zawarty, wspólność maiątku i dorobku.

Gniezno dnia 6. Września 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju. Subhastationspatent. Das zu Abelnau am Ringe unter No. 31 belegene Wohnhaus nehst Horraum, Stallungen, Scheunen, Aeckern und Wiesen, im gerichtlich ermittelten Werthe von 622 Athl., soll auf den Antrag der Barbara Radziczewskischen Erben, Theilungsbalber in dem auf den 29. Dezember d. J. Bormittags um 9 Uhr vor unserm Justigrath Herrn Pratsch an Ort und Stelle zu Adelnau anberaumten Termine dffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, wozu wir zahlungse und kauftionsfähige Kauflustige hiermit einladen.

Die Tare kann mahrend ben Dienste ftunden in unserer Registratur eingesehen werden,

Rrotoschin den 7. September 1831. Fürstlich Thurn= und Taxis= sches Fürstenthums = Gericht. Patent subhastacyiny. Domostwo w Odolanowie na rynku pod No. 31. położone, z podworzem, oborami, stodolami, rolami i łąkami, sądownie na 622 Tal. otaxowane, na wniosek sukcessorów Barbary Radziszewskiey celem podziału w terminie na dzień 29. Grudnia r. b. o godzinie 9. zrana przed naszym W. Sędzią Pratsch w mieyscu Odolanowie wyznaczonym publicznie naywięcey daiącemu sprzedanem bydź ma, do którego chęć kupna i zdolność zapłacenia i posiadania maiących ninieyszem zapozywamy.

Taxa podczas godzin urzędowych w registraturze naszéy przeyrzaną być może,

Krotoszyn d. 7. Września 1831. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

W księgarni Heine & Comp. dostać można:

Skarbniczka dla ziemianina i mieszczanina, czyli wybór stu osobliwszych i doświadczonych środków i przepisów.

Część pierwsza, drugie wydanie, zawiera: sposobów 100, Cena 2 złt.

= druga, = = 138. = 2 zlt.

trzecia, = = = 193. = 2 zlt. 15 śgr. wszystkie trzy razem 6 zlt.

Gerberftraße No. 415 steht eine angenehm gerittene, englisirte Fucheffute, von guter Figur, à deux mains zu gebrauchen, ohne vielen handel zum Berkauf. Bu erfragen von 11 bis 3 Uhr — daselbst, eine Treppe hoch.

Unzeige. Die Glas-Fabrik zu Topper, 3 Meilen von Meseritz, auf der Straße von Warschau nach Leipzig, empsiehlt sich mit weißem Tafel- und Hohlsglase aller Art, letzteres nach allen Mustern und Formen, sowohl glatt, geschliffen, als geschnitten, und so billig, wie es nur irgend möglich ift, solches aus Wohmen und andern Ländern zu beziehen. — Das Tafelglas kommt dem Salinen-Glase, das Hohlglas an Farbe, Klang und Keinheit dem englischen ziemlich nah. — Die Berladungen aller Art können, wegen Nähe der Oder, bequem geschehen. — Aufsträge werden unter Adresse: "Die Glashütten zu Topper pr. Zielenzig" erbeten.

See a little of the attention of the contract of the contract

were stermed the views and said snooth view root Cara a slate

als a maxer van aide race.

and the state of the state of the perference goden abordences